Me

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 71. Montag, den 24. Mårz 1845.

Ungekommene Fremde vom 20. Mår3.

Hotel de Baviere; hr. Guteb. v. Krajewefi a. Czarnepiattowo, I im schwarzen Abler; de Guteb. Deinhold aus Dreibe, b. Grafenefe, b. Saufm. Behn aus Berlin, br. Suteb. Daron v. Knorr aus Gutowy, I. im Hotel de Rome; die hrn. Guteb. v. Lalewicz aus Gowarszewo, Matecki a. Niewierszewo, hr. Stud. philos. Schneider aus Breslau, Fraulein Pazderska aus Prufiec, I. im Hotel de Bavière; hr. Guteb. v. Krajewefi a. Czarnepiattowo, I im schwarzen Abler; die hrn. Guteb. Weinhold aus Dombrowto, v. Zakrzewefi aus Dembia, I. im weißen Adler.

Dom 21. Mars.

Hr. Kaufm. Flatau aus Breslau, I. Breite Str. Nr. 10; Hr. Dr. med. Frank aus Berlin, I. im Hotel de Dresde; Hr. d'Alfonce, Raif. Ruff. Cap. a. D., aus Wierzbno, Hr. Akademiker Malecki aus Berlin, Hr. Guteb. Mielowiejski aus Polen, I. im Bazar; die Hrn. Guteb. v. Koczorowski aus Leschin, Feller aus Oberz Schlesien, Hr. D.L. G. Alfosf. Baron v. Ripperda aus Wollstein, Hr. D.L. G. Ref. Hagen aus Breslau, Hr. Banquier Kuczyński aus Berlin, die Hrn. Kaust. Barby aus Stettin, Zimmermann a. Frankfurt a. D., I. im Hotel de Bavière; die Hrn. Kaust. Schreger aus Stettin, Phnitz aus Solingen, Horch aus Mainz, Hr. Prob. Post Inspection Gebulze a. Fraustadt, I. im Hotel de Rome; Hr. Kaustm. Simonsohn aus Königsberg, I. im Eichkranz; Hr. v. Allsiewicz, ehem. Officier, aus Neudorf, I. in der großeu Siche.

1) Zekanntmachung. Den unbestannten Gläubigern des am 13. Mai 1828 zu Jaroein verstorbenen Bürgers Mathias Sroczynski wird hiermit in Gemäßheit des S. 137. Theil I. Titel 17. des Allg. Kandrechts bekannt gemacht, daß der Nachlaß in dem am 2. Juni 1845 Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Kand; und Stadtgerichts-Rath Hoppe anstehenden Termine unter die Erben vertheilt werden soll.

Plefchen, den 21. Dezbr. 1844. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

2) Die Proreda Beichmann a. Schrimm und ber Raufmann Anton Robinsti von hier haben mittelst Chevertrages vom 21. Januar 1845 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rrotofdin, am 28. Februar 1845. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

3) Steckbrief. Der Mullergeselle August Schmidt, deffen Signalement unsten angegeben worden und beffen gegenswärtiger Aufenthaltsort unbekannt ift, steht bei uns wegen Falschung in Rrimisnal-Untersuchung.

Alle resp. Civil= und Militair.Behorben werden ersucht, denfelben im Betretungefalle arretiren und an und abliefern zu laffen.

Signalement.

- 1) Familienname, Schmidt;
- 2) Borname, August;

Obwieszczenie. Wiadmo się czyni niewiadomym wierzycielom zmarłego pod dniem 13. Maja 1828. r. w Jarocinie Macieja Sroczynskiego na mocy §. 137. Części I. Tytułu 17. Prawa powszechnego krajowego, że pozostałość w terminie wyznaczonym dnia 2. Czerwca 1845. zrana o godzinie 10. przed Ur. Hoppe Sędzią naszym pomiędzy sukcessory podzieloną zostanie.

Pleszew, dnia 21. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Praxeda Weichmann z Szremu i kupiec Antoni Robinski z Krotoszyna, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Stycznia 1845.r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

W Krotoszynie, d. 28. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

List gończy. Młynarczyk August Szmidt, którego miejsce pobytu podaném bydź nie może a którego rysopis niżéjsię znajduje, został od nas o zfałszowanie do indagacyi kryminalnéj pociągnięty.

Wszystkie władze cywilne i wojaskowe wzywają się uprzejmie, aby w razie napotkania p. Szmidta przytrzymać i do nas odesłać raczyły.

Rysopis.

- 1) Nazwisko, Szmidt;
- 2) imie, Augustyn;

3) Geburtsort, Robylin;

4) Aufenthalteort, vagabonbirenb ;

5) Religion, evangelisch;

6) Alter, 36 Jahr;

7) Große, 5 guß 4 300;

8) haare, braun;

9) Stirn, frei;

10) Augenbrauen, buntel;

11) Mugen, blaugrau;

12) Maje, fpit; geralles ausn sait

13) Mund, gewohnlich;

14) Bart, rafirt;

15) Bahne, gefund;

16) Kinn, rund;

17) Gefichtebildung, oval;

18) Gefichtefarbe, gefund;

19) Gestalt, mittel;

20) Sprache, beutsch und etwas polnijd;

21) besondere Rennzeichen, feine.

4) Bekanntmachung. Der Muh= lenbefiger Gaffe zu Caminchen municht einen in feiner bortigen Waffermuble im Jahre 1836. angelegten und bieher nur jum eigenen Bedarf benutten Mahlgang für bie Bufunft gewerbeweise gu benuten und hat ben hierzu erforderlichen Confens beantragt.

nach § 229. seg, Titel XV. Theil II. U. ? R. und ber Bekanntmachung im Bromberger Umteblatt pro 1837. Seite 274. seg, werben in Folge beffen alle biejenigen, welche gegen bie Ertheilung 3) miejsce urodzenia, Kobylin;

4) miejsce pobytu, niewiadome:

5) religii, ewanielik;

6) wieku, 36 lat; word pled hing

7) wysokości, 5 stóp 4 cale;

8) włosów, brunatnych;

9) czola, niepokrytego;

10) brwi, ciemnych;

11) oczy, niebieskoszare;

12) nosa, kończatego; 1 mod (d

13) ust, zwyczajnych; wad gigno.

14) bez brody;

15) zęby, ma zdrowe;

16) podbrodek, okragły;

17) twarzy, podługowatej;

18) cery, zdrowej; 19) postaci, średniej;

20) mówi po niemiecku i cokolwiek po polsku;

21) oznaków szczególnych, nie ma. Samter, ben 7. Februar 1845. Szamotuły, dnia 7. Lutego 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

> Obwieszczenie. Właściciel młyna Sasse w Kamieniku zamierza ganek młyński, założony w roku 1836. w tamtejszym wodnym młynie na swoję własną potrzebę, używać na przyszłość w zarobkowy sposób i wniosł o potrzebny na to konsens.

> Podług S. 229. seq. Tyt. XV. Części II. Prawa P.K. i obwieszczenia w Dzienniku urzędowym Bydgoskim z roku 1837. str. 274. seq. wzywają się w skutek tego wszyscy ci,

bes fraglichen Confenses Einspruche erheben zu tounen glauben, aufgefordert, folche binnen 8 Wochen praflusibischer Frist beim unterzeichneten Landratheamte anzubringen.

Czarnifan, ben 14. Marg 1845. Ronigliches Landrathe : Umt.

Ce for the steam P. R. r contessance

którzyby przeciw udzieleniu wymienionego konsensu jakie oppozycye mieli, aby takowe w przeciągu 8 tygodni pod uniknieniem prekluzyi, podpisanemu Urzędowi Radzco-ziemiańskiemu podali.

Czarnków, dnia 14. Marca 1845. Król. Urząd Radzco-Ziemiański.

- 5) Bom 1. April c. wir der Unterzeichnete eine neue belletristische Zeitschrift fur Danzig, von ihm selbst redigirt, herausgeben, und zwar unter dem Titel: Tages blatt; ferner der Improvisator, Sonntags. Nummer zum Danziger Tagesblatt. Der vierteljährige Abonnements. Preis für beide Blatter beträgt auswärts 22½ Sgr. Der Improvisator allein kostet vierteijährig 11½ Sgr. und das Tageblatt allein 17 Sgr. Auf beide Blatter nehmen sämmtliche Buchhandlungen des Ins und Ausslandes Bestellungen an. Danzig im Februar 1845. M. Bolfert, Improvisator.
- Stelle : Gefuch. Eine Gouvernante, die neun Jahre in einem angesehenen Hause funktionirte und die Erziehung ihrer Eleven zur vollen Zufriedenheit der Eltern vollbrachte, wünscht auf den Monat April oder Mai wiederum in derselben Eigensschaft in einem guten Hause aufgenommen zu werden. Sie lehrt grammatikalisch beutsch, franzbsisch und englisch, Geographie, Weltgeschichte, Mythologie, Literaturgeschichte und Poesse, wie auch die schänsten und seltensten weiblichen Handarbeisten. Sie ist eine eben so geübte und gewandte Lehrerin, als erfahrene und bewährte Erzieherin. Da sie mit der Familie, in der sie leht, im freundlichsten Verhältnisse sieht, so könnte der Eintritt auch wohl etwas früher oder später geschehen. Portosfreie Briefe mit der Ausschlicht ,.M. P. in B." besorgt die Exped. der Pos Zeitung.

was but for herry refugación Couper o pour Juny, un to konserne

toolaw tools see wwo doors we order about the allie of the fire of